Theologie

|                    | Judentum                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Christentum                                                                                                                                                                                                                           | Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hinduismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Buddhismus                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol             | Davidstern,<br>Menora<br>(7-armiger<br>Leuchter)                                                                                                                                                                                                                                          | Kreuz<br>(Foltertod<br>des Jesus C)                                                                                                                                                                                                   | keines<br>(Bilderverbot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Om-Zeichen<br>Linga (Steinphallus)<br>und Yoni (Vagina)<br>als Naturheiligtümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rad  (Kreislauf Tod - Wiedergeburt)                                                                                                                                                                                                         |
| grobe Strömungen   | Orthodoxe,<br>Konservative, Liberale<br>(Reformjuden)                                                                                                                                                                                                                                     | Katholiken,<br>Protestanten,<br>Orthodoxe (Osteuropa)                                                                                                                                                                                 | Sunniten (85-90%),<br>Schiiten Bei Sunniten 4<br>Rechtsschulen Aleviten<br>(liberal, nicht anerkannt)                                                                                                                                                                                                                                              | Shiva-, Vishnu-Anhän-<br>ger. 1. Weg (Veden):<br>Belohnung in der Welt, 2.<br>Weg (Upanishaden): Sann-<br>yas (Askese, Weltflucht)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Theravada (darin: Tibet<br>Lamaismus); Mahayana<br>(darin: Zen / Jap., Ch'an /<br>China und Tantra / Nordindien)                                                                                                                            |
| wichtiges Personal | Gott / JHWH  (Jahwe; sein Name wird nicht ausgesprochen). JHWH = etwa "Ich bin da" oder "Ich bin, der ich bin". Auch: "Adonai" (Herr) oder "Ha-Shem" (der Name)  Abraham (Vater aller Stämme Israels), David (erster König-Priester in Jerusalem)  - Wird erst noch erwartet: der Messias | Gott (Vater), Jesus (Sohn, genannt Christus = der v.G. Gesalbte, 0-33 n.C.), Heiliger Geist = heilige Dreifaltigkeit (Trinität)  - Zusätzlich, kath.: Maria (Mutter + Jungfrau) + div. Heilige.  - zusätzlich, ortho: Engel + Heilige | Gott (arab: Allah), sein Prophet Mohammed (571-632 n.C.). Erzengel Gabriel (brachte M. die Worte Gottes) Für Schiiten zusätzlich: Fatima (Tocher des M.), Ali (ihr Gatte + 1. Imam), Husein (3. Imam und verratenes Opfer).  - Wird noch erwartet: der Mahdi. Frühere Propheten, u.a. Adam, Abraham, Noah, Moses und Isa ibn Maryam (= St. Jesus). | göttliche Energie / Schöpfer = Brahman. Es erscheint z.B. in Devi, Vishnu (Bewahrer) oder Shiva (Zerstörer / der Gütige). Zahllose weitere, z.B. Shiva (Mann), Parvati (Frau), Ganesha (troubleshooter, Sohn) als göttliche Familie Eine der Inkarnationen (avatara) des Vishnu ist z.B. Buddha, eine andere dessen Bruder Krishna. 330.000 Götter (geschätzt). Da alles Brahman, ist der H nicht polytheistisch. | kein Schöpfer / Gott.  Lehrer: Buddha (Siddharta Gautama, hinduistischer Lehrer 560-480 v.C.) er wird allerdings gottgleich verehrt. Maya (B's Mutter; Jungfrauengeburt aus der Hüfte)  Bodhisattvas(Erleuchtete) zB Tara, Avalokiteschvara |
| Heilige Schriften  | Tanach, heilige Schrift = Altes Testament, aus Tora (Weisung Gottes an Mose, 450 v.C.), Nevi'im (Schriften) und Ketuvim (Propheten); Talmud (Mischnah 200 n.C., Gemara, 500 n.C., sind Auslegungen)                                                                                       | Hebräische <u>Bibel</u> (Altes Testament), <u>Neues</u> <u>Testament / Evangelien</u> und Apostelbriefe. Auslegungen durch Konzile der Bischöfe; Katholiken: Enzyklikae der Päpste.                                                   | Koran (Gottes Worte, wurde Mohammed diktiert, Suren, Buchfassung ca. 650 n.C.), Hadith (aufgezeichnete Worte + Taten des M. = "Sunna") sowie spätere Rechtsauslegungen (8./9. Jhdt.)                                                                                                                                                               | Upanishaden (108-150 Texte, mündl. 700-200 v.C., Teil der 4/5 Veden 2-4TvC, mind. ab 1000 v.C., schriftl. erst 500 n.C.) Epen: Ramayana und Mahabharata (inkl. Bhagvadgita). Sastras (Lehrbücher f. Recht u. Politik)                                                                                                                                                                                             | die Reden Buddhas,<br>Kandschur = 108 Bände mit<br>Sutras, entsprechend 108 Perlen<br>der Mala, von Schülern<br>aufgezeichnet ab ca. 600 v.C.,<br>und Tandschur = 227 Bände<br>Kommentare dazu                                              |

**Politische Info** 

|                                              | Judentum                                                                                                                                                          | Christentum                                                                                                                                                                                                      | Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hinduismus                                                                                                                                                                                                                | Buddhismus                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistik: wie viele<br>Anhänger (Welt / D)? | 14-18 Mio.<br>7 Mio USA, 5 Mio Israel,<br>Russland,Lateinamerika, 108T<br>in D                                                                                    | 2.000 Mio. überall. Orthodoxe: Osteuropa. Katholiken: Südeuropa, Lateinamerika, Asien. Evangelische: Nordeuropa uamerika. Afrika? D: 64%. Ev: 25 Mio, Ev.Freiki 320T, Kat: 25 Mio, orth: 1,3 Mio                 | 1.200 Mio. Indonesien,<br>Indien, Arab. Halbinsel,<br>Pakistan, Nordafrika (Maghreb-<br>Staaten), Naher + Mittlerer<br>Osten, sonst. Asien (Bergländer<br>von Mongolei bis Kaukasus).<br>90% Sunniten, 10% Shiiten<br>(Iran, tw. Irak)<br>3,3 Mio in D, 0,5 Mio Aleviten,                                                                                                       | 950 Mio. Indien +<br>Nachbarländer, Malaysia,<br>Südafrika, England, USA<br>100T in D (afghan + indische<br>Hindi)                                                                                                        | 450 Mio. Süd-, Südostasien.<br>Mahayana: China, Japan (Zen-B.)<br>Theravada: Burma, Thailand,<br>Sri Lanka.<br>160T in D, davon 50T dt.                                                        |
| Kirche + Staat                               | Israel ist bevorzugtes Volk<br>Gottes, nicht Staat. Der<br>Staat Israel als sicherer Ort,<br>Verhältnis zur Religion<br>ungeklärt, Bürgerrecht für<br>alle Juden. | erst Befreiungsbewegung,<br>dann Staatskirche, in der<br>Aufklärung mühsam<br>erkämpfte Trennung von<br>Kirche und Staat; Vatikan<br>als Kirchenstaat.<br>Anglikanische Staatskirche<br>in England.              | Slogan der Islamisten: "Der Islam ist Religion und Staat."? Ziel: islamische Staaten bilden, Scharia (Recht, umfassendes Gesetz) als Grundlage (z.b. Sudan, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Iran) – Dies ist aber weder in der Geschichte noch im Koran angelegt.                                                                                                          | Hegemoniale Lebensweise,<br>nicht Staat. Trennung<br>Religion – Staat in Indien,<br>BJP hindu-nationale Partei,<br>führte Kastenquoten, ein die<br>(niedrig gestellte) Hindus<br>(und Sikhs und Buddhisten)<br>bevorzugen | Mahayana: Staaten sind<br>ebenso uninteressant wie<br>Kirchen<br>Theravada: elitäre klerikale<br>Schicht.<br>Tibet als Ausnahme<br>(Gottkönigtum), früher auch<br>Japan.                       |
| Fundis?<br>Mengen + Kräfte                   | bewaffnete religiöse Siedler in<br>Israel; Orthodoxe (Schas-<br>Partei) in Israel. Es gibt auch<br>eine starke orthodoxe Strömung<br>in den USA.                  | Usdorf 2003 schätzt, dass<br>27,7% der Christen weltweit<br>"evangelikal" sind.<br>Evangelische Allianz: 380-430<br>Mio. USA, Brazil, China.<br>Europa: 3 Mio.<br>US-Evangelikale missionieren<br>z.B. in China. | Stärker / umkämpft in Scharia-Staaten; beeinflusst von den Rechtsschulen. Extrem bekannt die afghanisch-pakistanischen Taliban; Al Qaida (Saudi-A.?); Milizen im Sudan Eher demokratische Flügelkämpfe im Iran. Bürgerkrieg im Irak inkl. Verfolgung- Türken in D bezeichnen sich ca. 55% als "religiös", ca. 28% als "sehr religiös", ca. 33% gehen nie o. selten zur Moschee. | RSS (paramilitärisch) 5 Mio.,<br>BJP war Regierungspartei,<br>Shiv Sena (radikaler als BJP)<br>regiert Mumbai (Bombay).                                                                                                   | Nepal, Burma, Thailand usw.:<br>Theravada-Mönchskultur mit<br>Konsumexzessen.<br>Tibet: Vajrayana-B. (Dalai<br>Lama), war theokratischer<br>Staat, von China zwangs-<br>laiziiert, Widerstand. |

Innen und Außen

|                                                   | Judentum                                                                                                                                   | Christentum                                                                                                                         | Islam                                                                                                                                                                                                                       | Hinduismus                                                                                                                                                                                                                    | Buddhismus                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wie kommt man rein?                               | Mutter<br>ethnische Gruppe (Gottes<br>auserwähltes Volk); Konversion<br>ist schwer aber möglich;<br>Männer Beschneidung.<br>Keine Mission. | Taufe ggf. + Kommunion / Konfirmation offen Mission, auch mit Zwangstaufe                                                           | Vater oder Bekenntnis Die Shahada sprechen. Ausweitung ist möglich und erwünscht Ziel: Gottesstaaten errichten                                                                                                              | Geburt geschlossene ethnische Gruppe Rück-Konversion ist einfach (s.u. "raus")                                                                                                                                                | Mitmachen<br>Zufluchtsspruch zur Gruppe der<br>Buddhisten sprechen.<br>offen: Wer nach den Regeln<br>lebt, gehört dazu.          |
| Wie kommt man<br>raus?<br>Umgang mit<br>Apostaten | nicht vorgesehen<br>keine Sanktionen üblich.<br>ortho: Totengebet (Kaddish<br>jatom) wird gesprochen, da die<br>Person verloren ist.       | Austritt nicht überall möglich. kath: nicht möglich, Abfall von Glauben u/o Kirche = Sünde, es folgt Exkommunikation                | nicht möglich<br>Scharia sieht vor, Abgefallene<br>zu töten. Frauen tw. nur lebens-<br>länglich. Praxis in versch.<br>Ländern unterschiedlich.<br>Distanzierung in D. Koran:<br>nicht in diesem Leben (Strafe<br>bei Gott). | nicht vorgesehen<br>Ausstoß aus der Familie bzw.<br>Gesellschaft; wer sich lossagt,<br>kann nicht mehr erben?<br>in Indien gab es Massenaus-<br>tritte, um dem Kastenwesen zu<br>entkommen. 80er: Islam, 90er:<br>Christentum | jederzeit frei<br>Wer nicht nach den Regeln<br>leben kann, lässt es bleiben und<br>ist damit schon gestraft genug                |
| nach dem Tod                                      | Rechenschaft ablegen, was<br>man genießen konnte (ist<br>gut). Die Toten ruhen bis<br>zum Erscheinen des<br>Messias. Erdbestattung.        | Jüngstes Gericht, Fegefeuer,<br>dann je nach dem Hölle oder<br>Erlösung von den Sünden<br>und ewiges Leben (der<br>Seele) im Himmel | Urteil Gottes, dann ewige<br>Qual oder ewiges Glück im<br>Paradies. Erdbestattung.                                                                                                                                          | Kreislauf aus Leben und<br>Wiedergeburt (samsara)<br>endet erst, wenn man<br>Erleuchtung erreicht<br>(moksha = Erlösung).                                                                                                     | mensch (mentale Teile) wird<br>so oft wieder geboren<br>(samsara), bis man<br>Erleuchtung erreicht und ins<br>Nirvana eingeht.   |
| Nicht-Gläubige                                    | Goi<br>= Nicht-Jude, etwa im Sinne<br>von Ausländer, zu-anderem-<br>Volk-GehörigeR                                                         | Heide, Ungläubige  = Unfähige oder Sündige                                                                                          | Kafir = einfache monotheistische Ungläubige wie Juden, Christen schirk = schlimmster Unglaube, Polytheismus, Götzenglaube, so z.B. Verehrung von Heiligen, Toten, Bildern etc. Christliche Trinität ist also auch schirk.   | Nicht Hindu (kein Begriff) Toleranz innerhalb und außerhalb., obwohl man kulturell lieber unter sich bleibt                                                                                                                   | Nicht-Buddhist<br>(kein Begriff)<br>wie schon das Beispiel Buddhas<br>zeigte, kann auch ein nicht-<br>Buddhist erleuchtet werden |
| Lieblingsfeind                                    | Babylon; die Araber                                                                                                                        | die Juden                                                                                                                           | die Kreuzfahrer                                                                                                                                                                                                             | die Moslems                                                                                                                                                                                                                   | sich selbst                                                                                                                      |

## religiöse Lebensführung

|                                      | Judentum                                                                                                                                                                                                                | Christentum                                                                                                                                                                                                                                               | Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hinduismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Buddhismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lebende Autoritäten                  | Rabbiner. ortho: Männer, Liberale: Männer + selten auch Frauen. Kohanim (Erbliche Priester, männliche Linie von Aaron, Bruder des Mose) namens Cohen / Kohn, spezielle Auflagen und Pflichten in Alltag + Gottesdienst. | Kath: Papst; Kardinäle, (Erz-) Bischöfe, Pastoren. Männer, Zölibat. Prot: BischöfInnen + Landeskirche, PastorI. Männer + Frauen. Ortho: Konzil der Bischöfe (Patriarchen, Erzbischöfe, Metropoliten (gibt's auch bei Kath.)). Männer, ab Bischof Zölibat. | Sunna: Mufti, Ulema (Rechtsgelehrter), Konsens (idschma) der Umma (Gemeinde der Gelehrten), 4 Rechtsauslegungen: Hanafiten (Türkei, liberal), Malikiten (Al-Andalus, Selbstauslegung), Schafiiten (Ägypten, rel. liberal), Hanbaliten / Wahhabiten (Saudi-A, erzkonservativ). Schia: Mardscha (der Weiseste; ca. 40-60 Pn.), örtliche Wakile. Männer. | Brahmane (Priesterkaste, leitet den einer Gottheit geweihten Tempel). Nicht jeder Brahmane ist Priester. Abstufungen des Weihegrades, abhängig von Geburt (jati = Unterkaste) und Ausbildung. Priester müssen verheiratet sein.                                                                                                          | Theravada ("Schule der<br>Alten"): Mönche. Auch:<br>Hinayana "Kleines<br>Fahrzeug": Laien kommen<br>nicht ins Nirvana.<br>Tibet: Dalai Lama (der<br>wiedergeborene Bodhisattva).<br>Mahayana (ab 1. Jhdt.v.C.<br>Nordindien): "Großes<br>Fahrzeug": Boddhisattva<br>werden = Erwachen<br>(Erleuchtung) steht auch Laien<br>offen |
| Hohe Feiertage                       | RoshHaShana (Jahresabschluss), Yom Kippur (Neujahr), Sukkot (Laubhüttenfest, Herbst), Pessach (Auszug Ägypten, inkl. Seder + Matzebrot), Schawuot (50 Tage nach Pessach, 10 Gebote + Erntedank);                        | Weihnachten (Christi<br>Geburt), Karfreitag (Tod<br>am Kreuz) + Ostern<br>(Auferstehung des C.,<br>Frühlingsfest, vgl. Pessach),<br>Himmelfahrt, Pfingsten<br>(Ausgießen d. Heil. Geistes,<br>letztes Frühlingsfest, vgl.<br>Schawuot);                   | Id al-Adha (Opferfest, 8.12. 08); Ramadan, Ende d. Fastenmonats: id al-Fitr (Zuckerfest, türk: Seker Bairam, 1.10.08); Geburtstag des Propheten Mawlid al-Nabi 9.3.09; 1 Muharram (Neujahr) 29.12.08. Alle Feste wandern ca. 11 Tage pro Jahr rückwärts durch das Sonnenjahr                                                                          | uneinheitlich, viele Feste für viele Gottheiten, z.B. Thiruvemparai (10 Tage f Shiva im Januar); Thiruvila (Jahresfest, 15d August), Dipawali (Hindus + Sikhs, Lichterfest im Spätherbst); Winter- und Sommersonnenwende, Feste nach dem Mondkalender oder Sternkonstellationen, z.B. Varudappirappu / Puduvarscha (Neujahrsfest, April) | Vesakh (am 1. Vollmond im<br>Mai oder an 3 verschiedenen<br>Tagen Mai/Juni) = Buddhas<br>Geburt, Erleuchtung +<br>Verlöschen / Eingehen ins<br>Nirvana, weitere Feste nach<br>Mondkalender                                                                                                                                       |
| wöchentlicher<br>Feiertag            | Sabbat (Samstag, keinerlei<br>Arbeit, Synagoge)                                                                                                                                                                         | Sonntag (Kirche, nicht arbeiten)                                                                                                                                                                                                                          | Freitag (Moschee, Gebet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Freitag (abends Tempel), Dienstag (Gemüsetag)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uposatha: Fastentage an<br>Voll + Neumond, 1.+ 4.<br>Mondviertel (= ca. alle 7 Tage):<br>8 Sitten-regeln befolgen<br>(Askese)                                                                                                                                                                                                    |
| Sprache in Gebet und<br>Gottesdienst | Hebräisch, Aramäisch                                                                                                                                                                                                    | kath: Latein, ortho: Landes-<br>sprache oder deren alte<br>Form, Ev.: Landessprache                                                                                                                                                                       | Arabisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sanskrit, alle indischen<br>Sprachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Landessprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                        | Judentum                                                                                                                                                                                                                                                       | Christentum                                                                                                                                                                                            | Islam                                                                                                                                                                                                                                       | Hinduismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Buddhismus                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zentrales Gebet                        | Schma Israel (tägl.: Höre Israel, JHWH unser Gott ist einzig); Kadosh! Kadosh! Kadosh! (Heilig, heilig, heilig!) Jitgadal vejitkadasch sch`mei rabah (Gemeinde: Amen) (Erhoben und geheiligt werde sein großer Name auf der Welt = der Anfang des Kaddisch)    | Vater unser, der du bist<br>im Himmel, geheiligt<br>werde dein Name,<br>und vergib uns unsere<br>Schuld, wie auch wir<br>vergeben unseren<br>Schuldigern<br>Te Deum, Psalmen<br>(Herr, sei mein Hirte) | Ruf zum Salat (Ritualgebet): Allahu akbar (Gott ist der Allergrößte); die Shahada: Allah il Allah, we Mohammed rassuhl Allah (Es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist sein Prophet).                                               | Om (Brahman, das Eine, All-Göttliche), Gayatri-Mantra (Sonnenkraft Surya um geistiges Licht bitten); Bhajans (religiöse Volkslieder), Mantras, kleine Zeremonien Übergang zur Meditation (Lead me from the unreal to the Real, Lead me from the darkness to the Light, Lead me from the temporary to the Eternal) | Om mani padme hum (O du Juwel im Lotus). Das Juwel ist Buddha, der aus einem Lotus entsprang. Mantras, Meditation. 3 Juwelen (täglich): "Ich nehme Zuflucht zu dir, Buddha, zum Dharma (rechtem Weg/Gesetz), zum Sangha (der Gemeinschaft).                              |
| Essen, Trinken,<br>Sauberkeit          | kosher ist: Milchiges und<br>Fleischiges streng trennen<br>(räumlich + zeitlich), Tiere<br>schächten, kein Hase,<br>Meeresfrüchte,<br>Schweinefleisch. Hände<br>waschen vor dem Essen.<br>Fastenzeiten (YomKippur +<br>weitere 5 Tage mit traurigem<br>Anlass) | Fastenzeiten 40 Tage vor<br>Ostern. früher + ortho:<br>Mittwochs fasten, Freitags kein<br>Fleisch.<br>traditionell: mangelnde<br>Hygiene wg. religiöser<br>Prüderie                                    | halal ist: kein in Tierfett o. Alkohol gekochtes oder Schweinefleisch; Tiere schächten, kein Alkohol (der ist haram). Rituelle, häufige Waschungen mit reinem Wasser (fließend). Essen mit rechts, unreine Hand links. Fastenmonat: Ramadan | Ideal: vegan/vegetarisch, zumindest Rinder sind heilig, kein Schwein Essen mit rechts, unreine Hand links. Lieber Duschen als Baden Wer am Vortag Fleisch gegessen hat, muss sich Körper und Haare waschen, bevor er den Tempel betritt Yogis sind stolz, sich nicht zu waschen. Fastenzeiten sind häufig.        | Ideal: Mäßigkeit, kein Alkohol, mäßiges Essen, regelmäßige Fastenzeiten (Mönche täglich ab 12, andere 2-4x/Monat) Hygiene wird eher psychisch verstanden. Badehäuser an Klöstern.                                                                                        |
| Gebote, Ideale<br>und religiöse Praxis | 613 Ge- u. Verbote.  Gebete (2x täglich), Ruhe am Sabbat, Synagoge besuchen, Almosen geben, Tora studieren Viele Feiertage mit Ritualen.                                                                                                                       | 10 Gebote.  Gebet, Gottesdienst + Messe, Abendmahl, Gemeindearbeit, Kirchensteuer. kath: Beichte. Prozessionen.                                                                                        | 5 Säulen: Glaubensbekenntnis, Gebete (salat, tägl. 5, mind. freitags), Fasten im Monat Ramadan, zakat = Almosensteuer, 1x nach Mekka pilgern (hadsch) Viele weitere einzelne Lebensregeln (Allregelungs- anspruch des Koran)                | Jede Tat erzeugt Karma, schlechtes abtragen. Karma-Yoga = Gutes für andere tun, z.B Gartenarbeit. Kasten mit vielen Unterteilungen, die Heirat, Beruf etc. festlegen. Paria: UnberührbareGötter + Praxen uneinheitlich. Haus-Altar, Blumen, Räucherstäbchen. Sehr viele Rituale +Feste.                           | 5-10 Gebote: nicht töten, nicht stehlen, keusch leben, nicht lügen, keine Rauschmittel, ab 12h fasten, nicht an Vergnügungen (Tanz, Musik, Theater) teiln., kein Schmuck / Schminke, nicht in bequemen Betten schlafen, kein Geld annehmen (Mönche). Gebete, Meditation. |

## Grundsätze

|                   | Judentum                                                                                                                                                     | Christentum                                                                                                     | Islam                                                                                            | Hinduismus                                                                                                                                                 | Buddhismus                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ideal             | Frieden (Shalom),<br>Ringen um die Nähe zu<br>Gott.                                                                                                          | Gott lieben/ fürchten,<br>Sünden vermeiden,<br>Nächstenliebe                                                    | Hingabe an Gott.                                                                                 | Gewaltlosigkeit und<br>Selbstlosigkeit                                                                                                                     | Achtsamkeit,<br>Mitgefühl, Askese. Alle<br>Wesen sollen glücklich sein.                                              |
| Ökologietauglich? | "Macht euch die Erde<br>untertan"; "Furcht und<br>Schrecken vor euch sei über<br>allen Tieren auf Erden"?<br>anthropozentrisch und<br>utilitaristisches Bild | dito. Die Welt als Schöpfung ist entgöttlicht. 70er ff.: Neuinterpretation, Welt schützen, weil sie Gott gehört | dito, nichts außer Gott ist<br>heilig.<br>Praxis ist eher auf Ökonomie<br>als auf Öko gerichtet. | Alles ist göttlich, heilige<br>Pflanzen + Tiere, Verehrung<br>von Mutter-Natur, wenig<br>Fleischkonsum? Theorie<br>super, neuere Praxis fällt etwas<br>ab. | Achtsamkeit + Enthaltsamkeit passen gut. Natur = feindselig Zen (jap.): Natur = ästhetisch.                          |
| Lebensmotto       | Leben ist voller<br>Widersprüche, darum<br>muss es klar geregelt<br>werden.                                                                                  | Leben ist Sünde, darum<br>darf es keinen Spaß<br>machen.<br>ev.: Hilf dir selbst, dann<br>hilft dir Gott.       | Rest ist Gehorsam gegenüber Gottes                                                               | Leben ist Glückssache,<br>und Täuschung, darum<br>vergiss dein Ego und<br>sei fromm, damit das<br>nächste besser wird                                      | Leben ist Leiden,<br>darum distanziere dich<br>davon. Die größte<br>Täuschung ist das 'Ich",<br>drum lass es fallen. |

Evtl. als sechste Weltreligion kann der Daoismus (China) gelten, wie er von Lao-tse gelehrt wurde. Hier geht es um die "Große Trennung" der Welt (in yin + yang usw.) und die Überwindung der Gegensätze im wu-wei. Harmonie und Einheit sind das Ideal. Daher sagt man, dass die chinesische Philosophie ihre besondere Stärke darin hat, sich alle Wege offen zu halten (statt westlich-kritisch auf einem Entweder-Oder zu beharren). Interessant für die Lebensführung: Das Prinzip des Nicht-Tun. Das Anliegen des legendären Lao-tse war es, den Weg des Nicht-Tuns zu beschreiben, der allein Vollkommenheit verheißt, weil er den Einklang mit dem Weltprinzip des Dao nicht stört.

Warnung: Die Inhalte dieser Tabelle habe ich aus unterschiedlichsten Quellen in Buch und Internet zusammengetragen. Sie geben meinen heutigen, höchst subjektiven Eindruck der Lage wieder und ihr dürft sie nicht als gesichert betrachten. Also: weiter forschen! Viel Vergnügen, Birgit, 5.12.08